# Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

24. Mai 1865.

119.

24. Maja 1865.

(994)

#### Lizitazions-Ankundigung.

Mr. 6493. Bon ber f. f. Finang-Begirle-Direfzion in Sambor wird befannt gemacht, bag nachstehende Realitäten ber aufgeloften Calinen in Storasol am 1. und 2. Juni 1865 in ber Amiekanglei ber

f. f. Finang : Bezirfs - Direkzion in Sambor mittelft öffentlicher Lizitafion merben veräußert merben: 1. Das gemauerte Bohngebaube des ehemaligen Suttenmeifters sammt Mebengebauden, bann ein Thurm fammt einer Uhr und ein Garten von 2 Joch 7 Mafter und an Weibe 47 Mafter im

Chagurgswerthe von 1543 fl. 20 fr. öft. 28. 2. Das gemauerte Magazinswohngebaude sammt Rebengebauden und an Garten 544 DRlafter, Medern 612 DRlafter und Wiefen

Alafter im Schähungewerthe von 948 fl. 20 fr. oft. 28. 3. Das gemauerte Rontrolorswohngebäude fammt Rebengebäus ben und an Garten 1 Joch 698 DRlafter, Aeckern 1558 DRlafter, Wiesen 151 Rlafter und Weiten 399 Rlafter im Schätzungs: werthe 853 fl. 20 fr. öft. 28.

4. Das gemauerte Gebäude: die Wohnung bes ehemaligen 2ten Bfannenauffebers fammt Rebengebäuden, bann an Garten 396 DRlafter und Aedern 1588 DRlafter im Schätzungswerthe von 848 pt. 20 fr. öft. W.

5. Das gemauerte Magmeisterswohngebaude fammt Rebengebau= ben, tann an Garten 228 Alafter und Medern 1 Joch im Coa-

Bungewerthe von 563 fl. 20 fr. öft. W.

6. Die gemauerte Saidukenwohnung, dann an Garten von 256 □ Rlafter, Aeckern 40 □ Rlafter, Wiefe 1 Joch 1264 □ Klafter und Beide 149 □ Klafter im Schähungswerthe von 286 fl. 20 fr. öfterr.

7. Den Adergrund am jubifden Friedhofe 2 Joch 78 - Rlafter

im Edagungswerthe von 121 fl. 20 fr. oft. 28.

Beber Rauflustige bat vor Beginn ber Ligitagion bas 10%tige

Babium zu Sanden der Ligitagions-Kommiffion zu erlegen.

Es werten auch schriftliche Offerten bis 31. Dai 1865 — 6 Uhr Abends angenommen. Dieselben muffen mit bem entiprechenden Badium versehen, und mohl versiegelt sein.

Die näheren Lizitazionebedingnisse konnen bei der f. f. Finang

bezirfs. Direfzion in Sambor in Erfahrung gebracht merben.

Bon ber f. f. Finang-Begirfe-Direfzion.

Sambor, am 5. Mai 1865.

### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 6493. C. k. Dyrekcya skarbu obwodowa w Samborze Podaje do wiadomości, że niżej poszczególnione realności do byłej żupy w Starejsoli należące na dniu 1go i 2go czerwca 1865 w kan-<sup>cel</sup>aryi wyż wspomnionej dyrekcyi w drodze publicznej licytacyi najwiecej dającemu sprzedane być mają, mianowicie:

1. Budynek murowany, zawierający pomieszkanie byłego podzupka z budynkami gospodarczemi, jakoteż wieża razem z zegarem, <sup>o</sup>gród owocowy, zawierający w sobie 2 morgi siedm sążni kwadr., pastwisko 47 kwadr, sazni w wartości szacunkowej 1543 zł. 20 c.

wal. austr.

2. Budynek murowany, zawierający w sobie pomieszkanie byego magazyniera z przybudowaniem drewnianem i budynkami go-Podarczemi, jakoteż ogród owocowy, zawierajacy w sobie 544 kwadrat. sažni, pole orne 612 sažni i laka 976 kwadr. sažni w wartosci szacunkowej 948 zł. 20 kr. w. a.

3. Budynek murowany, zawierajacy w sobie pomieszkanie bylego kontrolora z budynkami gospodarczemi, jakoteż ogród owotowy, zawierający w sobie 1 morg 698 kwadr. sażni, pole orne 1558 kwadr. sazni, laki 151 kwadr. sazni i pastwisko 399 kwadr. sażni w wartości szacunkowej 855 zł. 20 kr. w. a.

4. Budynek zawierający w sobie pomieszkanie byłego drugiego trażnika panwy z budynkami gospodarskiemi jakoteż ogród zawiewartości szacunkowej 848 zł. 20 kr. w. a.

5. Budynek murowany, zawierający w sobie pomieszkanie byrgo majstra od wagi z budynkami gospodarczemi, jakoteż ogród Zawierający w sobie 228 kwadr. sażni i pola ornego jeden morg wartości szacunkowej 563 zł. 20 kr. w. a.

6. Budynek murowany, zawierający w sobie pomieszkanie bylego hajduka i ogród zawierający w sobie 256 kwadr. sążni,

Pole orne 40 kwadr. sazni, laki jeden morg, 1264 kwadr. sazni Pastwisko 149 kw. sażni w wartości szacunkowej 286 zł. 20 kr. wai. austr.

7. Pole przy okopisku żydowskiem, zawierające dwa morgi 78 kw. sażni w wartości szacunkowej 121 zł. 20 kr. w. a.

Każdy przystępujący do licytacyi ma przed rozpoczęciem li-cytacyi 10% towe wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

Przyjmuje się także pisemne oferty aż do 31. maja 1865 do 6tej godziny wieczór; każda oferta ma być w wadyum opatrzona.

Bliższą wiadomość o warunku licytacyi powziąść można w tu-

tejszej dyrekcyi skarbu.

Z c. k. dyrekcyi skarbu obwodowego.

Sambor, dnia 5. maja 1865.

(1005)Obwieszczenie. (1)

Nr. 5050. Ces. król. sąd obwodowy w Tarnopolu p. Anielę Kowalską, z miejsca pobytu niewiadomą, niniejszem uwiadamia, że uchwałą tegoż sądu z dnia 10. kwietnia 1865 do l. 1893 w celu zaspokojenia wierzytelności przez nieletnie po Franciszku Richter pozostałe dzieci wyrokiem c. k. sądu delegowanego w Tarnopolu z dnia 4. czerwca 1857 l. 1111 w sumie 500 zł. m. k. w srebrnych cwancygierach z 5% odsetkami od 29. listopada 1849 bieżącemi, kosztami sądowemi 3 zł. 45 kr. m. k., 11 zł. 37 kr. m. k., 21 zł. 86 kr. w. a., 4 zł. 2 kr. w. a. i kosztami egzekucyjnemi w ilości 9 zł. 96 kr. w. a. przeciw p. Anieli Kowalskiej wywalczonej, przemusowa sprzedaż realności pod nr. kons. 706 w Tarnopolu położonej, w tabuli miejskiej dom. 7 pag. 432 wpisanej, dawniej do Franciszka i Tekli Kowalskiej, teraz zaś do p. Anieli Kowalskiej należącej dozwolona, w tutejszym sądzie na dniu 22. czerwca r. b. w godzinach przedpołudniowych pod warunkami obwieszczeniem z dnia 10. kwietnia r. b. do l. 1893 ogłoszonemi się odbędzie.

Tejze ustanawia się za kuratora p. adwokat krajowy Dr. Schmidt, któremu uchwała z dnia 10. kwietnia r. b. do l. 1893

doręcza się.

Tarnopol, dnia 20. maja 1865.

Lizitazione - Ankundigung.

Dr. 4287. Bei der f. f. Finang = Begirfe = Direkzion in Stryj mirb gur Beraußerung bee ale unbraudbar ausgeschiedenen Cfartpapiere im beilaufigen Gewichte von 45 Bentner eine Berfteigerung mittelft schriftlichen Offerten vorgenommen werden.

Diefe Offerten muffen fpateftens am 30. Mai 1865 bei ber f. f. Finang-Begirfe-Direfzion in Stryj eingebracht und mit einem Badium

von 45 fl. oft. B. belegt fein.

Die Bedingungen tonnen bei ber f. f. Finang-Begirte-Direfzion, bann auch bei dem f. f. Finang-Landes-Direfzione Defonomate eingefeben werden.

Bon ber f. f. Finang-Bezirte-Direfzion.

Stryj, am 17. Mai 1865.

Kundmachung. (992)

Mr. 5269. Bur Besehung ber in Przemysl erledigten Rreis-Rabinereftelle, mit melder ber fustemisirte Gehalt von 315 fl. bit. B. aus der Kaffe ter Przemysler Ifraelitengemeinte verbunden ift, wird der Konfure bis letten Juni 1. J. ausgeschrieben.

Diejenigen, welche um diefe Stelle fich ju bemerben Willens find, haben bis zu bem obigen Termine ihre Gesuche unter Rachweifung ihrer Gerkunft, ihrer bisberigen Bermen ung, ihrer Moralität, der mit gutem Erfolge gurudgelegten philosoptifchen Studien und über die argelegte Prufung aus ter Batagogit, mittelft ihrer rorgesetten Behörde bei tiefer f. f. Arciebehörde ju überreichen.

Przemyśl, am 16. Mai 1865.

(990)Obwieszczenie.

Nr. 3175. 1. Niniejszem daje się do wiadomości publicznej, iż na zaspokojenie wygranej przez Kazimierza Dziekońskiego przeciw Franciszkowi Senkowskiemu sumy 308 zlr. m. k. czyli 924 cwancygierów w srebrze z odsetkami i kosztami odbędzie się przymusowa sprzedaż realności dłużnika własnej z domu mieszkalnego i należnych do tegoz gruntów składającej się, we wsi Dzurkowie pod Nrem. konskr. 199 polozonej, w dniach 27. czerwca, 12. i 21. lipca 1865 roku o 10tej godzinie przed południem w c. k. sądzie w Obertynie.

2. Cene wywołania stanowić będzie wartość szacunkowa

w kwocie 418 zł. w. a.

3. Chęć kupienia mający tytułem wadyum przed rozpoczęciem licytacyi w kwotę 90 zł. w. a. do rak komisyi złożyć mają, która do ceny kupna dorachowaną zostanie.

4. Reszta warunków sprzedazy tej przed lub w czasie licyta-

cyi w tutejszym c. k. sądzie przejrzane być mogą.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Obertyn, doia 10. lutego 1865.

(1002)onfurs

Distensia urze

ber Gläubiger des Lemberger Schnittmaarenframere Leib Austreicher.

Rr. 21212. Bon dem f. f. Landesgerichte ju Lemberg wird über das gesammte wo immer befindliche bewegliche Bermögen, bann über bas in jenen Kronlantern, fur welche bas faiferliche Patent vom 20. November 1852 Rr. 251 R. G. B. Wirtsamfeit hat, gelegene unbewegliche Bermogen bes Lemterger Schnittmaarenframers Leib Anstreicher ber Ronfurs eröffnet.

Wer an biese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat die selbe mittelft einer Rlage witer den Konkursmassevertreter frn. Dr. Gregorowicz, fur beffen Stellrertreter Berr Dr. Roinski ernannt murde, bei diesem Landcegerichte bis Ende Juni 1865 angumelben, und in ber Rlage nicht nur bie Richtigfeit ber Forderung, fondern auch das Recht, fraft deffen er in diefe oder jene Rlaffe gefett ju werden verlangt, ju ermeifen, widrigens nach Berlauf bes erftbestimmten Tages Miemand mehr gehort werden wurde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rudficht des gefammten zur Konfuremaffe gehörigen Bermogens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein follen, menn ihnen wirklich ein Rompensazionerecht gebührte, wenn fie ein eigenthümliches Gut aus ber Maffe zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergefiellt ware, so zwar, daß solde Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Maffe schuldig fein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensagiones, Gigenthumes oder Pfandrechtes, bas ihnen fonft gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Bur Mahl tes Bermögens-Bermalters und der Gläubigerausschüsse mird die Tagsahung auf den 7. Juli 1865 Wormittags 10

Uhr bei diesem Landesgerichte anberaumt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 11. Mai 1865.

(995)Aundmachung.

Dr. 3448. Der über bas Bermogen bes Brodyer Infagen Gabriel Wassermann unterm 28ten Juli 1861 3. 3. 3019 eröffnete Konfure der Gläubiger wird hiemit aufgehoben.

Bem f. f. Bezirfegerichte.

Brody, am 19, Mai 1865.

(996) Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 356. Dnia 22. czerwca r. 1865 o godzinie 11. przed południem będzie się sprzedawać przez publiczna licytacyę na podwórzu zajętego przez Wydział krajowy domu pod l. 6152/a na szerokiej ulicy starożytna galowa kareta angielska ozdobnie malowana i wyzłacana, tudzież szory na sześć koni wraz z siodłem ozdobione brouzami w ogniu złoconemi,

Cena wywołania karety 100 zł., cena zaś wywołania szorów 30 zł. wal. austr. Ofiarnjący najwyższa cenę przy licytacyi, stanie się właścicielem nabytego przedmiotu zaraz po złożeniu tej ceny.

Z Rady Wydziału krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi

i Wielkiego księstwa Krakowskiego.

We Lwowie, dnia 16. maja 1865.

@ bift. (997)

Mr. 23232. Bon bem Lemberger f. f. gandes, als Sandels. gerichte wird tem frn. Julius Turczyński mit biefem Edifte befannt gemacht, bag über Unsuchen ber Ryfka Aufschauer gegen denfelben 3. 3. 23232 ein Zahlungeauftrag pto. 150 fl. öfterr. Wahr. erlaffen murbe.

Da der Bohnort desselben unbefannt ift, so wird demselben ber herr Landesadvofat Dr. Kratter mit Subflituirung bes herrn Landesadvokaten Dr. Gregorowicz auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid tiefes Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 10. Mai 1865.

E dykt. (1004)

Nr. 8884. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomego Ch. Elie Britwitz, że przeciw niemu na podstawie wekslu de dato Stanisławów 9. listopada 1864 nakaz płatniczy wekslowej sumy resztującej 200 zł. w. a. z p. n. pod dniem 19go maja 1865 1. 8884 na rzecz Salamona Frankel wydany, i ustanowionemu kuratorowi p. adwokatowi Skwarczyńskiemu z substytucya p. adwokata Bardasza doręczony został.

Stanisławów, duia 19. maja 1865.

Edykt.

Nr. 8642. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niewiadomego z miejsca pobytu pana Antonicgo Mysłowskiego właściciela dobr Koropiec i innych, że przeciw niemu pod dniem 17go maja 1865 l. 8642 na rzecz Herscha Hirsch nakaz płatniczy wekslowej kwoty 900 zł. w. a. wydanym, i ustanowionemu dla niego kuratorowi w osobie p. adwokata Maciejowskiego, ze substytucyą p. adwokata Eminowicza, doręczonym został.

Uchwalono w radzie c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 17. maja 1865.

Cinberufungs . Cbift. (998)(1)

Mr. 2935. Moses Schwarz aus Zurawno, welcher fich unbefugt im Auflande aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen bret Monaten

vom Tage der erften Ginschaltung biefes Chiftes in ber Landes . 3e tung gerechnet, in feine Beimath gurudgufehren und fich über bie un befugte Abmefenheit zu rechtfertigen, midrigens gegen ihn das Berfah ren nach dem Allerhöchsten Auswanderungs = Patente vom 24. Mati 1832 eingeleitet werden wirb.

Won der f. f. Kreisbehörde.

Stryj. am 6. Mai 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 2935. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia za gra nicą przebywającego Mojżesza Schwarz z Zurawna, ażeby w prze ciągu trzech micsięcy, od dnia pierwszego umicszczenia edyktu teg w Gazecie krajowej rachując, do kraju rodzinnego wrócił i nie obecność swą usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu postępowani według najwyższego patentu emigracyjnego z dnia 24. marca 1832 przedsięwzięte będzie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 6. maja 1865.

(999)Ginberufunge : Gdift.

Mr. 2936. Jasel Katz, aus Lachowice podrozne, welcher fid unbefugt im Auslande aufvält, wird hiemit aufgefordert, binnen brei Monaten vom Tage der erften Ginschaltung Dieses Edittes in Del Landeszeitung gerechnet, in feine Beimath gurudzufehren, und fich ubei bie unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, midrigene gegen ibn bat Berfahren nach dem Allerhochsten Auswanderungs : Patente vom 24. März 1832 eingeleitet merden mird.

Won der f. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 10. Mai 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 2936. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia za gra nicą przebywającego Jossia Katz z Żurawna, ażeby w przeciąg<sup>o</sup> trzech miesięcy, od dnia pierwszego umieszczenia edyktu tego w Ga zecie urzędowej rachując, do kraju rodzinnego wrócił i nieobecność swą usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu postępowanie wedle uaj wyższego patentu emigracyjnego z dnia 24. marca 1832 przedsię wziętem będzie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 10. maja 1865.

(1007)Coitt. Rr. 475. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht mird hiemit but allgemeinen Renntniß gebracht, bag in dem hiergerichtlichen Depofit

nachsiehende Privaturfunden aufbewahrt erliegen, beren Gigenthumet fich bisher nicht angemeldet haben :

1. Maffe des Arciszewski Adam:

a) Bession toto. 23. Juli 1826, ausgestellt von Michael und Thekla Speleute Zajkowskie ju Gunften bes Ersteren über 85 St. Dufaten ober 382 fl. 50 fr.

b) Schuldschein boto. 27. Februar 1821 bes Wactaw Zajkow

ski über 382 fl. 50 fr.

c) Chuloschein doto. 30. April 1831 des Konstant Komer über 60 fl.

2. Masse ber Hryniowiecka Viktoria:

Schuldichein des Johann Baron Czechowicz boto. 30. Mars 1817 über 230 fl. 63 fr.

3. Maffe der Kompert Antonina:

Schuldichein bes Johann Stawinski boto. 19. Juli über 200 Sfl Dufaten oder 900 fl.

4. Masse 1mo. Tymowska 2do. voto Drozdowska Sophia: Quittung bes Grangfammerere Przyjemski über 46 ff.

5. Maffe ter Tomaszewska Katharina:

a) Beffionsurfunde berfelben ju Gunften ber Sofia 1mo. Ty mowska, 2do. voto Drozdowska doto. 11ten November 1824 üler 102 fl. 81 fr.

b) Quittung bes Ignaz Podwysocki boto. 18. Dezember 1820 über 102 fl. 81 fr.

6. Masse bes Kozłowski Faustin:

a) Schuldschein des Johann Rosciszewski doto. 13. Septemtet 1828 über 7986 fl. 541/2 fr.

b) Tabularertraft boto. 20. Oftober 1828 bes Gutes Smy

kowce. Es werden bemnach die unbefannten Gigenthumer ber ober mahnten Urkunden im Grunde Poftetretes vom 28ten Jannet 3. 446 aufgeforbert, binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 gen wegen Behebung derfelben unter Rachweisung ihrer Ansprüch fich hiergerichts anzumelden, widrigens nach verstrichener Goiftalftif diese Urfunden aus dem Deposite erhoben, und ohne weitere Baftund an die hiergerichtliche Registratur werden übergeben werden.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Skałat, am 10. April 1865.

(993)Edykt.

Nr. 4720. Ces. król. sad obwodowy w Tarnopolu w celu azania kanitalu wynadrzedania przekazania kapitalu wynadgrodzenia przyznanego w kwocie 23409 zł. 10 kr. m. k. za odpłatuie znesione powinności poddańcze w dobrach Olchowiec w obwodzie Czertkie poddańcze w dobrach Olchowiec w obwodzie Czortkowskim, spadkobierców ś. P. And

(1)

hr. Dzieduszyckiej, jako to: p. Felicyi hr. Dzieduszyckiej, p. Al-fonsa hr. Dzieduszyckiego, p. Julii hr. Dzieduszyckiej, p. Idalii br. Dzieduszyckiej i p. Antoniny hr. Dzieduszyckiej własnych, nialejszym edyktem wszystkich na tych dobrach hypotekowanych wierzycieli wzywa, ażeby albo ustnie przy komissyi sądowej, albo tez pisemnie przez protokół podawczy zgłoszenia swoich wierzytelności aż do dnia 20. Lipca 1865 tem pewniej wnieśli, o ile że w razie przeciwnym niezgłaszającego się wierzyciela przy terminie do wysłuchania interesentów naznaczyć się mającym niestuchanoby i uwazanoby tak, jak gdyby zezwolił na przekazanie swojej wierzytelności do kapitału wynagrodzenia według kolei na niego przy-Padającej, i utraciłby prawo czynienia zarzutu lub użycia innego prawnego środka przeciw postanowionej między zgłaszającemi się wierzycielami w myśl §. 5. ces. patentu z dnia 25. Września 1850 ugodzie, jednakże tylko wtedy, jeżeli wierzytelność jego wedle porządku hypotecznego do kapitału wynagrodzenia przekazana, albo lez według §. 27. ces. patentu z dnia 8. listopada 1853 przy gruncie i ziemi zabezpieczoną została.

Zgłoszenie powinno dokładnie wyrażać imię i nazwisko, tudzież mieszkanie zgłaszającego się, lub też jego pełnomocnika, któcen winien złożyć pełnomocnictwo zaopatrzone we wszelkie prawne Przymioty i legalizowane, ma dalej zawierać kwote domaganej wie-<sup>22</sup>ytelności tak w kapitale, jako też w procentach, o ile takowe równe z kapitałem prawo zastawu mają, oznaczać dalej pozycye <sup>z</sup>głoszonej wierzytelności w księdze publicznej, a jeżeli zgłaszający po za obrębem c. k. sadu obwodowego zamieszkuje, wymienić znajdującego się tamże pełnomocnika dla odbierania rozporządzeń Sadowych, któreby w razie przeciwnym odesłane zostały do zgła-Szającego się pocztą, a to z takim samym skutkiem prawnym, jak gdyby do rak własnych doręczone byty.

Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

Mr. 5279 In Folge eines neuen zwischen Preußen und Chweben abge dloffenen Boftvertrage, wird in Betreff der Korrespondenien dwi den Desterreich, Schweden und Nornegen Rachstehendes gur allgemeinen Kenntniß gebracht:

Das Gesammiporto für einen einfachen Brief zwischen Defter= reich und Schweden beträgt 30 Mfr., wenn ber Brief frankirt abgefendet wird, und 35 Mfr., wenn ber Brief unfrankirt einlangt.

Der einfache Brief wird in Desterreich bis 1 Zolloth exclusive und in Schweten bis 3 Ort Schwedisch (9/10 Bollloth) inclus. getednet. Für jetes firnere Loth, beziehungsmeije für jede fernere Drr tritt ein Portofat biegu.

Refommandirte Briefe muffen bei ber Aufgabe frankirt werben,

Botto ist jenem für gewöhnliche Briefe gleich.
Die Refommandazions-Gebühr beträgt 10 Afr., ebenso viel die Gebühr für ein Retour-Rezerisse. Die Beigabe eines Retour-Rezerisse sinde nur statt, wenn der Absender dies durch einen Beisat auf der Adresse verlangt.

Für einen in Verlust gerathenen rekommandirten Brief wird eine Bergätung von 21 fl. oft. B. geleistet, wenn ber Ersat: Anspruch binnen Jahreefrist, vom Tage der Aufgabe des Briefes gerechnet, erboben wird. Für ben Scetransport wird feine Garantie übernommen. Refommandirte Briefe muffen in ein mit mindeftens zwei Ladfie-Beln verichloffenes Rreugfouvert verpadt fein.

Die Siegel sind so anzulegen, daß sie alle Klappen des Kou-

Wenn wegen richtiger Bestellung eines rekommandirten Briefes Imeifel entstehen, fo fann ber Absender Die Abfertigung eines Laufzet= tels verlangen, welcher von einer den Richtempfang bes Briefes te-Matigenten schriftlichen Ertlärung bes Abressaten begleitet sein muß. Bur die Beforderung bes Laufzettels ist vom Absender das Porto Die für einen einfachen frankirten Brief zu erlegen.

In jedoch bei den Postanstalten eine Unregelmäßigeit vorgekommen, so wird dem Absender, die für den Laufzettel entrichtete Webuhr Berlangen juruderstattet. Die Rudfendung bes Laufzettels er-

luigt jedenfalle gebührenfrei.

Die mit Marken oder gestempelten Rouverts ungenügend franlirten Briefe merden als unfrankirte Briefe behandelt und tarirt, wird der Werth der verwendeten Marken und der auf den douverte enthaltenen Stempel dabei angerechnet, so daß nur der an Der Sare für einen unfrankirten Brief fehlende Betrag von den

Moreffaten einzuheben ift. Centungen mit Baarenproben und Muftern muffen bis jum Biftimmungeorte frankirt werden. Die Gefammttare beträgt 5 Alfr. big 21/2 Bolloth inclusive und 5 Mer. für jede meitere 21/2 Bolloth. Angaren proben und Mufter buifen feinen Raufwerth haben, fie muffen unter proben und Mufter buifen feinen Raufwerth haben, fie muffen unter Nand gelegt, oder so verpact sein, daß über ihre Natur kein Roice beigegeben oder sonst In eifel entfiehen fann, auch darf fein Brief beigegeben oder sonst eine handschriftliche Rotiz beigefügt sein, mit Ausnahme ter Adresse des Empez Empfangers der Fabrite- oder Sandelezeichen, ber Nummern und ber Brei Breife. Das Fabriks- oder Handelszeichen fann auch die Benennung ber absendenden Firma in sich schließen. Derlei Sendungen, welche unfranklit oder unvollständig franklit abgesendet werden, oder welche ben ubeid oder unvollständig franklit abgesendet werden, werden wie den übrigen vorstehenten Bestimmungen nicht entsprechen, werden wie unfranklien vorstehenten Bestimmungen nicht entsprechen, werden wie unfranklire Briefe behandelt und taxirt. Der Werth der etwa vers benbeten Marten wird babei berücksichtigt.

Andere Centungen unter Band unterliegen der Tare von 5 Mfr. für je 21/2 Zolloth inclus. und muffen ebenfalls bei der Aufgabe bis zum Bestimmungsorte frankirt werden. Gegen diefe Taxe werden befördert:

Alle gedruckten, lithographirten, metallographirten, oder fonst auf mechanischem Bege bergestellten, jur Beforderung mit der Briefpost geeigneten Gegenstände, ausgenommen die mit der Ropiermaichine, oder mittelft Durchdruces hergenellten Schriftstude. Die Wegenstände muffen dergestalt unter Band verpackt fein, daß der Inhalt leicht zu kontroliren ist und durfen außer der Adresse, der Angabe des Abgangs= ortes, des Datums und ter Mamensunterschrift feine handschriftliche Bemerkung enthalten.

Den Korrefturbogen durfen jedoch auch die auf die Berftellung im Drucke bezüglichen Bemerkungen handschriftlich beigefügt werden.

Wenn Cendungen unter Band obigen Bedingungen nicht entsprechen, so find sie wie unfrankirte Briefe zu behandeln und zu ta= riren, jedoch unter Beruchsichtigung der vom Absender etwa vermenbeten Marten.

Expregoriefe find nur nach Orten julagig, mo fich Poftanstalten befinden. Dieselben muffen mit der Bemerfung "durch Expressen zu bestellen" verseben fein.

Das Porto und bie Expres Bestellgebuhr ift ftete vom Abfen-

der in voraus zu entrichten.

Die Refommandazion ber Expregbriefe ift nicht erforderlich. Die

Expreß-Bestellgebühr beträgt 15 Nfr.

Das Gesammtporto für einen einfachen Brief amifchen Defter= reich und Norwegen beträgt 43 Afr., wenn ter Brief franfirt abgesendet wird, und 48 Afr., wenn der Brief unfrankirt einlangt.

In Betreff ber Gewichte Progression ber refommandirten Briefe, so wie der unvollständig frankirten Briefe, der Waarenproben und Mufter, entlich der ionstigen Cendungen unter Band gel en mit Ausnahme ter Ausfertigung eines Retour-Rezepiffe und Ab ertigung von Expresbriefen, welche nicht ftatifinden, diejelben Bestimmungen, wie bei jenen nach Schweben.

Sendungen mit Waarenproben und Muftern find bis jum Be-

stimmungeorte zu frankiren.

Die Gesammttare besteht aus dem deutscheschwedischen Porto für je 21/2 Zollfoth inclus., und aus dem norwegischen Porto 

für je 2 Zollloth exclus.

Busammen . . 18 fr.

Conftige Cendungen unter Band find bis jum Bestimmungs. orte ju franfiren.

Das Gesammtporto besteht, aus dem beutich = biterreichischen Porto von pr. 21/2 Bolloth inclus. und aus dem norwegischen Porto von 3 " pr. Bollloth exclus.

Bufammen . . 8 fr.

Bon ber f. f. gal. Postdirefzion. Lemberg, am 4. Mai 1865.

Mr. 26138. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bie Ginstellung ber Bablungen und bie Ginleitung bes Ausgleichs. Berfahrens über bas fammtliche bewegliche und in benjenigen ganbern, für melde bas Gefet vom 17. Dezember 1862 Rr. 97 R. G. B. Birkfamkeit hat, befindliche unbewegliche Bermogen des Lemberger Seifensieders Moses Zolnik mit tem Beijage befannt gemacht, baß ber Zeitpunft zur Anmeldung ter Forderungen und die Borladung zur Ausgleichs Werhandlung selbst insbesondere fundgemacht werden wird, baß es jedoch jedem Gläubiger freistehe, seine Forderungen mit Rechtswirfung des S. 15 fogleich anzumelden.

Lemberg, den 22. Mai 1865.

Dr. 26141. Bom Lemberger f. f. Bandesgerichte wird biemit die Ginftellung ber Bahlungen und die Ginleitung des Ausgleiches Berfahrens über bas fammtliche bewegliche und in denjenigen Ländern, für welche bas Gefet vom 17. Dezember 1862 Mr. 97 R. G. B. Birtfamteit hat, befindliche unbewegliche Bermogen des Lemberger Stearin-Fabrits-Inhabers Alfred Bohm mit dem Beifage befannt gemacht, daß der Zeitpunkt jur Unmeldung der Forderungen und die Borladung jur Ausgleiche Berhandlung felbst insbesondere kundgemacht werden mird, daß es jedoch jedem Glaubiger freistehe, feine Forderungen mit der Rechtswirfung des S. 15 fogleich anzumelden.

Lemberg, am 22. Mai 1865.

Mr. 26180. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bie Ginftellung der Bahlungen und bie Ginleitung des Ausgleiche-Berfahrens über das fammtliche bewegliche und in tenjenigen ganbern, für welche bas Gefet vom 17. Dezember 1862 Dr. 97 R. G. B. Birtfamfeit hat, befindliche unbewegliche Be mogen bes Lemberger Ceifensieders Julius Schram mit tem Beifage befannt gemacht, daß ber Zeitpunft zur Unmeldung der Forderungen und die Vorladung gur Quegleiche = Berhandlung felbit inebefondere fundgemacht merten wird, bag es jedoch jedem Glaubiger freifiche, feine Forderungen mit der Rechtewirfung des §. 15 joglich anzumelden. Lemberg, am 22. Mai 1865.

Rr. 422. Bom f. f. Rezirksamte als Gericht zu Horodenka wird dem abwesenden, tem Leben und Aufenthaltsorte nach undefannten Vinzenz Kopestyński mittelst gegenwärtigen Edistes bekannt gemacht, es habe wider denselben Leib Katz aus Pistyn als Nechtsenehmer des Kalmen Katz unter dem 20. Mai 1863 Z. 1387 eine Klage wegen Ungiltigseits Erstlärung und Löschung der, auf dem Hause zu Horodenka sub Kons. Rr. 137 Dom. I. pag. 148 n. o. 2. intabulirten Forderung von 40 Stück Dusaten in Gold angebracht, worüber zur mündlichen Verhandlung die Tagsahung auf den 18. Just 1865 um 10 Uhr Normittags angegerdnet wurde.

Juli 1865 um 10 Uhr Vormittags angeordnet wurde.
Da der Aufenthaltsort des Belangten Vinzenz Kopestyński dem Gerichte unbefannt ist, so hat dieses f. f. Bezirksamt als Gericht zu bessen Bertretung auf seine Gesahr und Kosten den hiefigen Bürger Alexander Kolankowski mit Substituirung des Jan Stednawski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden

wird.

Durch dieses Gbift werden demnach ber Belangte oder im Todesfalle bessen Erben erinnert, zur rechten Zeit entweder perfönlich zu
erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Kurator
mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen
vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich tie durch
beren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben
werden.

Horodenka, am 31. März 1865.

Mr. 1783. Bom f. f. Kreisgerichte in Złoczow wird hiemit kundpemacht, daß über Ansuchen bes orn. Nikolaus Arkuszewski zur Befriedigung der gegen orn. Franz Domaradzki ersiegten Summe von 420 st. s. R. G. die öffentliche exekutive Feilbietung der in Złoczow rub Konf. Mr. 102 liegenden Realität im letten, b. i. vierten Termine am 23. Juni 1865 um 10 Uhr Bormittags wird abgehalzten werden.

Bei biesem Feiltiethungs-Termine wird die obige Realität auch unter dem Schätzungewerthe von 3882 fl. 75 fr. öft. B. veräußert werden und jeder Rauflustige ift verpflichtet, als Babium 195 fl. öft. B. im Baren oder in galizischen Pfandbriefen, oder in nicht vinkulirten galizischen Grundentlastungs-Obligazionen zu Sänden der

Feilbietungs-Rommiffien zu erlegen.

Im Uebrigen bleiben die am 3. August 1864 zur Zahl 2539 genehmigten und bereits kundgemachten Lizitazions: Bedingungen aufsrecht, und können sammt dem Schähungsakte in ber h. g. Registratur eingesehen werden.

Bom f. f. Kreiegerichte.

Złoczow, am 5. April 1865.

#### Edykt.

Nr. 1783. C. k. sąd obwodowy w Złoczowie niniejszym wiadomo czyni, iż na proźbę p. Mikołaja Arkuszewskiego na zaspokojenie sumy 420 złt. z. p. n. przeciw p. Franciszkowi Domaradzkiemu wywalczonej, publiczna przymusowa sprzedaż realności pod l. 102 w Złoczowie leżącej w ostatnim, t. j. w czwartym terminie dnia 23. czerwca b. r. o 10. godzinie przed południem przedsięwziętą zostanie, powyższa realność w tym terminie i niżej ceny szacunkowej 3882 zł. 75 kr. w. a. sprzedaną zostanie, a każdy chęć kupicnia mający obowiązanym jest, wadyum w kwocie 195 złr. w. a. w gotówce, lub galicyjskich listach zastawnych, lub też w niewinkulowanych galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych do rąk komissyi licytacyjnej złożyć.

Zreszta pozostaja warunki licytacyjne, które na dniu 3. sierpnia 1864. r. do l. 2539 zatwierdzone i już ogłoszone zostały, nieodmienne i mogą wraz z aktem oszacowania i ułatwiającemi wa-

runkami w t. s. registraturze być przejrzane. Z c. k. sądu obwodowego.

Złoczów, dnia 5. kwietnia 1865.

Mr. 3484. Bom f. f. flatt. telegirten Bezirksgerichte in Przemyśl wird hiemit bekannt gemacht, daß von bem hiesigen f. f. Kreise gerichte mit Beschluß vom 26. April 1865 Bahl 4597 über Samuel Babath aus Przemyśl wegen gerichtlich erhobenen Blöbsinnes tie Ruratel verhängt und ron diesem Gerichte ter hierortige Schänfer Mendel Raps als bessen Kurator bestellt worben ist.

Przemyśl, am 11. Mai 1865.

(979) Lizitazione. Cbiet. (3)

Nr. 1165. Das f. k. Bezirksgericht in Brody hat in ter Erefuzionssache der Stadtkomune Brody wider Judel et Chaje Feuerstein wegen Bezahlung des Darlehenstückstandes pr. 246 fl. 20 fr.
öst. B. s. N. G. in die öffentliche Feilbiethung der auf 1607 fl. öst.
B. geschähten, der erefutiven Forderung zur Spothek dienenden dem
Jüdel und der Chaje Feuerstein gehörigen Realität sub Nr. 705 in
Brody gewilligt.

Bur Bornahme ber Veräußerung nurbe ber 1. Termin auf ben 27. Juni 1865, der 2. Termin auf ben 21. Juli 1865 und ber 3te Termin auf ben 29. August 1865 , jedesmal um 11 Uhr Bormittags im Gerichtshaufe angeortnet.

Die gedachte Realität wird bei tem 1ten und 2ten Termine nut um ober über ten gerichtlich erhobenen Schätzungspreis, bei bem 3ten Termine aber auch unter diesem Werthe bintangegeben werden.

Das Batium beträgt 160 fl. 70 fr. eft. 2B.

Der Schätzungsaft, der Grundbucheftand und die Lizitazionsbeidingniffe fonnen bei Gericht eingesehen werden. Bom f. f. Bezirfsgerichte.

Brody, am 27. April 1865.

(969) Edykt. (3)

Nr. 7619. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym edyktem niewiadomego pobytu p. Łazarza Zadurowiczaże przeciw niemu pod dniem 18. stycznia 1865 do l. 590 na rzeczp. Antoniny Eminowiczowej nakaz płatniczy wekslowej sumy 800 zł. w. a. z p. n. wydanym został, który to nakaz ustanowionemu zazem dla pozwanego kuratorowi p. adwokatowi Drowi, Maciejowskiemu ze substytucyą p. adwokata Dra. Skwarczyńskiego się dospecza.

Uchwalono w radzie c. k. sądu obwodowego W Stanisławowie, dnia 10. maja 1865.

(976) G b i f t.

Mr. 23609. Bon bem Lemberger f. k. Landes- als Handels gerichte wird dem gegenwärtig unbekannten Wohnortes sich aufbalten ben Lasser Korkes Uhrmacher mit diesem Edikte bekannt gemacht, das Jonas Rosenfeld Geschäftsmann in Lemberg sub Nr. 1942/, unterm 8. Mai 1865 J. 23609 bei diesem k. k. Landes- als Kandelsgerichte wider ihn eine Klage wegen Erlassung der Jahlungsaustage über die Wechselsumme von 250 fl. österr. Währ. überreicht hat, worüber am 10ten Mai 1865 J. 23609 wider ihn die Zahlungsaussage erlassen wurde.

Da ber gegenwärtige Wohnort bes belangten Lasser Korkes unbefannt ift, so wird bemfelben ber Gr. Landesabvokat Dr. Kaball mit Substituirung bes Grn. Landesadvokaten Dr. Czemeryński auf bessen Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Lemberg, den 10. Mai 1865.

(975) © b i f t.

Mr. 23608. Bon dem Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird dem derzeit dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Laser Korkes Ilhrmacher mit diesem Ediste befannt gemacht, daß in nas Rosenseld Geschäftsmann aus Lemberg Nr. 1942/4 unterm Sten Mai 1865 3. 23608 bei diesem f. f. Landes- als Handelsgerichte eine Klage wegen Erlassung der Zahlungsaussage über die Wechselsummer von 500 fl. öst. W. wider ihn überreicht hat, worüber am 10. Mai 1865 3. 23608 wider ihn die Zahlungsaussage erlassen wurde.

Da der gegenwärtige Wohnort des belangten Laser Korkes und bekannt ift, so wird temselben der Herr Landesadvokat Dr. Kabain mit Substituirung des hrn. Landesadvokaten Dr. Czemeryński auf bessen Gefahr und Kosten jum Rurator bestellt, und demselben oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes jugezellt.

Lemberg, am 10. Mai 1865.

(977) G b i f t. (3)

Rr. 16915. Bon bem k. k. Landesgerichte wird bem Anton Zielkiewicz und bessen Nachsolgern und Rechtenehmern mit biesem Edikte bekannt gemacht, daß Simon Josef Beile und Malke Selzer. Eigenthümer der Realität Nr. 1252/, in Lemberg, wider dieselben am 31. März 1865 3. 16915 hiergerichts die Klage auf Löschung in der Stadttasel von der Realität Nr. 1252/, dom. 23. p. 173 n. der zu Gunsten des Anton Zielkiewicz intabulirten Solidar Betbindlichkeit des Leib Freid und Wolf Hammer zur Jahlung bet Summe pr. 750 st. aus den Einkünsten des Hauses Nr. 1252/, wie des dom. 23. p. 174 n. 18 on. intabulirten Sequestrazionsrechtes ausgetragen hat, welche Klage zur mündlichen Berhandlung refreitt wurte. Da Anton Zielkiewicz dem Wehnorte und dem Leben, dessen Rechtsnehmer aber auch dem Namen nach unbekannt sind, so wird denselben der Arvosat Dr. Starzewski mit Substituirung des Arvosaten Dr. Gnoiński auf deren Gesabr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der oben angesührte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Dom f. f. gandesgerichte. Lemberg, am 24. April 1865.

Mr. 23123. Bon dem Lemberger f. f. Landes als Kantelsgerichte mird dem Benjamin Schwechter mit diesem Editie tekannt gemacht, daß über Ansuchen des Sussy Mayer Halpern gegen tensels ben ein Zahlungsauftrag z. 3. 23123 pto. 200 fl. öft. W. f. Regangen set.

Da der Mohnort desselben unbefannt ist, so wird ihm der Gr. Landesatvofat Dr. Kratter mit Substituirung tes Grn. Landesatvof faten Dr. Gregorowicz auf seine Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, und demselben ter oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 10. Mai 1865.